## Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

V B 3

Bonn, den 17. Februar 1967

An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages

Betr.: Rückgang der Produktion von Sperrholzfurnierplatten

Bezug: Kleine Anfrage der Abgeordneten Josten, Leicht, Dr. Hofmann (Mainz) und Genossen

- Drucksache V/1336 -

Die vorgenannte Kleine Anfrage beantworte ich namens der Bundesregierung wie folgt:

> Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Produktion von Sperrholzfurnierplatten seit 1960 rückläufig ist und die Zahlen von Produktion, Import und Export folgendes Bild in cbm aufweisen:

| Jahr         Produktion         Import         Export           1960         247 676         26 671         13 748           1961         223 815         24 001         10 231           1962         218 090         27 269         8 295           1963         215 694         38 147         8 521           1964         217 304         44 309         11 527           1965         231 139         65 406         10 559           1966         Januar bis           Oktober         169 665         70 472         6 228 |   |         |            |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------------|--------|--------|
| 1961 223 815 24 001 10 231<br>1962 218 090 27 269 8 295<br>1963 215 694 38 147 8 521<br>1964 217 304 44 309 11 527<br>1965 231 139 65 406 10 559<br>1966<br>Januar bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | Jahr    | Produktion | Import | Export |
| 1962 218 090 27 269 8 295<br>1963 215 694 38 147 8 521<br>1964 217 304 44 309 11 527<br>1965 231 139 65 406 10 559<br>1966<br>Januar bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 1960    | 247 676    | 26 671 | 13 748 |
| 1963 215 694 38 147 8 521<br>1964 217 304 44 309 11 527<br>1965 231 139 65 406 10 559<br>1966<br>Januar bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 1961    | 223 815    | 24 001 | 10 231 |
| 1964 217 304 44 309 11 527<br>1965 231 139 65 406 10 559<br>1966<br>Januar bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 1962    | 218 090    | 27 269 | 8 295  |
| 1965 231 139 65 406 10 559 1966 Januar bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i | 1963    | 215 694    | 38 147 | 8 521  |
| 1966<br>Januar bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 1964    | 217 304    | 44 309 | 11 527 |
| Januar bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | 1965    | 231 139    | 65 406 | 10 559 |
| Oktober 169 665 70 472 6 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | -       |            |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | Oktober | 169 665    | 70 472 | 6 228  |

Die Entwicklung in der Sperrholz-Industrie, insbesondere bei den Sperrholz-Furnierplatten, deren Erzeugung 1966 gegenüber dem Vorjahr um rund 15% zurückgefallen ist, ist der Bundesregierung bekannt. Ebenso hat die Bundesregierung Kenntnis von den intensiven Bemühungen der Sperrholz-Industrie, dem steigenden Kostendruck durch Rationalisierungsinvestitionen zu begegnen, durch Forschung und Entwicklung von Spezialerzeugnissen neue Verwendungs- und Absatzbereiche für Sperrholz zu erschließen, um auf diese Weise der wachsenden Konkurrenz anderer Holzwerkstoffe und Materialien standzuhalten.

Die Sperrholz-Industrie hat im Absatz von Spezialplatten, Tischlerplatten und Sperrtüren in den letzten Jahren Erfolge erzielt. Im Bereich der Furnierplatten dagegen ist nicht nur die Konkurrenz anderer Werkstoffe mitbestimmend, sondern — besonders auf dem Gebiet der Schalplatten und der Verpackungsmittel — auch der Wettbewerb von Erzeugnissen aus Übersee. Hinzu kamen seit 1965 steigende Importe aus Italien infolge der Absatzschwierigkeiten auf dem italienischen Binnenmarkt. Auf der anderen Seite erlitt die Ausfuhr von Sperrholz nach England Einbußen durch die inzwischen wieder aufgehobenen Sonderzölle.

2. Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, damit gesunde mittelständische Betriebe der deutschen Holzwerkstoffindustrie nicht zum Erliegen kommen?

Die Bundesregierung hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die geeignet sind, die Lage der Sperrholz-Industrie zu verbessern:

a) Die Bundesregierung hat zinsgünstige ERP-Kredite zur Finanzierung von Anpassungs- und Umstellungsinvestitionen bereitgestellt für Produktionszweige, die sich durch den internationalen Wettbewerb in wesentlichen Strukturveränderungen befinden.

Wettbewerbsnachteile, die durch den technischen Fortschritt bedingt sind, können vor allem durch Kooperation auch über die Grenzen hinaus, durch Spezialisierung des Produktionsprogramms, durch Neuentwicklungen und Verbesserung der Produktionstechnik überwunden werden.

- b) Für diese Zwecke und auch zur Förderung der Rationalisierung, insbesondere aber zur Steigerung der Leistungsfähigkeit mittlerer und kleiner Unternehmen stellt die Bundesregierung im Rahmen des Produktivität-Zuschußprogramms über das Rationalisierungskuratorium der deutschen Wirtschaft ERP-Mittel zur Verfügung.
- c) Für die Grundlagenforschung und angewandte Forschungen auf dem Gebiet der Buchenverwendung und des Sperrholzes gewährt die Bundesregierung nach Maßgabe der verfügbaren Mittel Forschungszuschüsse, unter anderem über die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung.
- d) Die Heranbildung und Fortbildung qualifizierten Fachpersonals für die Sperrholz-Industrie wird von der Bundesregierung durch Zuschüsse auch für Lehrgänge an den Holzfachschulen gefördert.
- e) Die Maßnahmen des Konjunkturprogramms der Bundesregierung und des Zusatzhaushalts bedeuten auf verschiedenen Gebieten eine weitere Hilfe für den Absatz der Sperrholz-Industrie.

Zudem kann sich die Sperrholz-Industrie der allgemeinen Maßnahmen der Bundesregierung zur Erleichterung der Ausfuhr bedienen.

3. Ist die Bundesregierung bereit, eine Kürzung oder eine Erschwerung der Furnierplatten-Importe anzuordnen, da die ab 1. Januar 1967 wirksam gewordene Erhöhung der Umsatzausgleichsteuer um 1º/o nicht ausreicht?

Der Zollschutz für Sperrholz gegenüber Ländern, die nicht der EWG angehören, beträgt zur Zeit  $14^{0}/_{0}$  bzw.  $15^{0}/_{0}$ , die Umsatzausgleichsteuer  $7^{0}/_{0}$ . Im Rahmen der Zollverhandlungen im GATT (Kennedy-Runde) ist Sperrholz auf die Liste der EWG für Teilausnahmen gesetzt worden mit dem Ziel, nur eine beschränkte Zollsenkung zuzulassen. Die Importsteigerung bei Furnierplatten in den letzten Jahren beruht auf der beachtlichen Zunahme der Einfuhren aus EWG-Ländern. Hinzu kommen die gleichfalls stark angestiegenen Importe aus Kanada. Die Lieferungen aus diesen beiden Räumen erreichten 1966 rund  $70^{0}/_{0}$  der Gesamteinfuhr der Bundesrepublik in diesem Bereich, während sie 1960 nur  $12^{0}/_{0}$  der Einfuhr ausgemacht hatten.

Die Bundesregierung ist jedoch multilaterale Verpflichtungen eingegangen, die eine Beschränkung der Sperrholz-Importe gegenüber EWG- und GATT-Ländern unter den gegenwärtigen Umständen nicht zulassen.

Bei der Festlegung von Kontingenten im Verkehr mit Staatshandelsländern ist der Lage der Sperrholz-Industrie Rechnung getragen worden.

 Wieweit ist der Bundesregierung bekannt, daß durch den Rückgang der Sperrholzproduktion im Inland der Forstwirtschaft auch Absatzschwierigkeiten entstanden sind.

Der Anteil des inländischen Holzes am Verbrauch der Sperrholz-Industrie ist von 45% im Forstwirtschaftsjahr 1960 auf 54% 1966 angestiegen. Es ist jedoch nicht zu verkennen, daß das Bestreben zur Lagerverringerung und die psychologische Wirkung der Konjunkturdämpfung im Vorjahr sich zu Lasten der Forstwirtschaft in der Preisentwicklung ausgewirkt haben. Die rückläufige Preisentwicklung bei Buchenstammholz der schälfähigen Klasse seit 1962 ist einem erhöhten Verbrauch zugute gekommen, hat aber die Rentabilität der Forstbetriebe mit starkem Buchenanteil weiterhin verschlechtert. Die Buchenwirtschaft ist nicht nur aus diesem Grunde seit Jahren unrentabel.

## Hermann Höcherl